31. Dezember 1862.

31. Grudnia 1862.

G d i f t. (2169)

Diro. 4373. Dem f. f. Degirfeamte in Bohorodozany ale Giericht nith biemit lefannt gegeben, ce merte über Unfuchen ber Maria Claszyn in Gintringung ber erfiegten Ferderung von 125 fl. 21 fr. oft. Et. Die exefutive Feilbietbung ber bem Deodat Sydorow gehörigen, in Czukalowka unter ber R3. 35 gelegenen Ruftifalmirthichaft am 12. Februar 1863 und am 26. Februar 1863 um 10 Uhr Boimittage abgehalten, und im zweiten Termine Diefe Rufifalmirthichaft auch unterm Chobengemerthe bintangegeben.

Ligitagioneluftige lonnen bie Ligitagionetebingniffe in ber Regi-

firatur bes f. t. Begirfeamtes einfeben.

Bom f. f. Begirfegerichte. Bohorodczany, am 22. November 1862.

Coift. (2203)

Diro. 2077. Bom f. f. Dezirffamte ale Gerichte ju Mikulince werben die bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben ter gu Luka am 7. Marg 1828 verflortenen Paulina de Dahrowicze Podlewska, ale: Nicolaus Podlewski und Valeria Podlewska mit tiesem Gbifte aufgeforbert, bie ju ibren Gunften im h. g. Depofitenamte erliegenden zwei Urfunden, ale: 1. Kangione, Infrument bom 15. Juni 1832 bee Nicolaus Padlenski pr. 4675 ft. R.D. 2. Sabularafi vom 30. Oftober 1832 des Gutes Luka mala binnen feche Monaten um fo gemiffer gu bebeben, widrigene nach fruchtlofer Berftreichung biefes Termines, die ermahnten Urfunden in ter Regiftratur Diefes Begirtes gerichtes, obne jetwebe fernere Saftung hinterlegt werden murben.

Gleichzeitig mird benfelben ber b. o. f. t. Dotar Prominski jum Rurator bestellt, und bemfelben ber gegenwartige Bescheid zugestellt.

Mikulince, ben 18. Dezember 1862.

Goift. (2198)

Mto. 30675. Bon tem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben Peter Celestin Kanskischen Erben, als: Maria de Kanskie Niepokojczycka, German Niepokojczycki, Magdalena Niepokojczycka, August Kański, Modesta de Niepokojczyckie Medyńska und Anna de Kanskie Wakuliuska mit biefem Gbifte betannt gemacht, bag uber 2insuchen des Bezirksamtes als Gerichtes Zbaraz mit h. g. Beschluße vom 4. Dezimter 1861 Babl 43065 Die Pranotazion der Summen 87 fl. 1 fr. KM. und 1550 fl WB. ju Gunften der Waifenmaffa nach Johann Piatkowski ob ten, ben Schuldnern gehörigen Antheils bes Gutes Hototki bewilligt murbe.

Da ber Wohnort ber otgengunten Erben nach Peter Celestin Kanski tem Gerichte unbekannt ift, fo wird benfelben ber Lantes, und Gerichte - Atvofat herr Dr. Honigsman mit Cubstieuirung bes Landes und Gerichis Abvofaten Bertn Dr. Mahl auf ihre Gefahr und Roften jum Rurafor bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes jugesteut.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ten 16. Ceptember 1862.

E d y k t.

Nr. 30675. C. k. sad krajowy Lwowski spadkobiercom po Piotrze Celestynie Kańskim, a to: Maryi z Kańskich Niepokojczyckiej, Germanowi Niepokojczyckiemu, Magdalenie Niepokojczyckiej, Augustowi Kańskiemu, Modeście z Niepokojczyckich Medyńskiej i Annie z Kańskich Wakulińskiej niniejszym edyktem wiadomo czyni, że na prośbę c. k. urzędu jako sądu Zbarażkiego uchwałą tego sądu krajowego z 4. grudnia 1861 liczba 43065 prenotacya sumy 87 złr. 1 kr. m. k. i 1550 złr. w. w. na rzecz masy po Janie Piątkowskim na dłużnikom należące części dóbr Hołodki dozwoloną została.

Gdy miejsce pobytu wyż wymienionych spadkobierców po Piotrze Celestynie Kańskim temu sądowi wiadome nie jest, przeto ustanawia się tymże na ich niebezpieczeństwo i stratę kuratora w osobie p. adw. krajowego dr. Hönigsmana z zastepstwem p. adw. krajowego dr. Mahla i temuz wyz wspomniona uchwała tutejszego

sado się doręcza.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. września 1862.

(2202)Obwieszczenie.

Nr. 8870. C. k. sad obwedowy w Tarnopolu edyktem niniejszym uwiadamia, iz pan Józef Prus Jabłonowski i pani Marya z hrabiów Krasińskich Jablonowska pod dniem 9. grudnia 1862 do liczby 8870 pozew przeciw Augustowi księciu Woronieckiemu, Tytusowi Jaruntowskiemu, Pelagii z książąt Woronieckich Jarunlowskiej, Franciszce księżnej Woronieckiej, Tadeuszowi Jaruntowskiemu, Janowi Łoś z miejsca pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci z imienia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom, jako

też przeciw masom leżącym Anny z Rościszewskich 1go malżeństwa Woronieckiej 2go Kopaczyńskiej i doktora Ludwika Komarnickiego o ekstabulację ze stanu hiernego dobr Dolhe obwodu Tarnopolskiego z przyległościami nie wyekstabulowanych jeszcze dotychczas części sumy 400 duk. z procentami Dom. 128. str. 70. n. 145. ciężących, mianowicie: 1mo ekstabulacyc 90 duk. z procentami jako części Augustowi księciu Woronieckiemu pależącej i przeniesienie wszystkich tabularnie te część obciążających wierzytelności na kwotę 827 złr. 6 kr. m. k. w celu zaspokojenia tej pretensyi do depozytu sądu krajowego luowskiego złożonej, 2do o ekstabulacyę 40 duk. z p. n. jako części Tadeuszowi Jaruntowskiemu, a względnie Annie Kopaczyńskiej należącej niemniej też o wyekstabulowanie prawa na przypadek nieuiszczenia sumy 400 duk. do dalszej dzierzawy dóbr Dolhe z przyległościami zawarowanego z dalszemi nadciężarami wnieśli, który to pozew uchwałą z dnia 10. grudnia 1862 do ustnej rozprawy z terminem na 24. marca 1863 zadekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Blumenfelda, zastępcą trgo zaś p. adwokata Zywickiego z niebezpieczeństwem tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór pomieniony wedle ustaw sado-

wych przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu cznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 10. gradnia 1862.

(2201)E dykt.

Nr. 8701. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniejszym uwiadamia, iz p. Józef Prus Jaltonowski pod dniem 2. Grudnia 1862 do l. 8701 pozew przeciw masie leżącej Błażeja Chobczyńskiego i domniemanym tegoż spadkobiercom, t. j. Klarze Chobżyńskiej, Pawlinie Chobzyńskiej i Janowi Chobzyńskiemu z zycia i miejsca pobytu niewiadomym, dalej przeciw Abrahamowi Abgot, Emanuelowi Baer i Jauowi Jakubowi dw. im. Baer z życia i miejsca pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci przeciw ich z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom pozew o ekstabulacye sumy 4000 zł. p. z procentami na dobrach Dolhe z przyległościami na rzecz Błażeja Chobzyńskiego w roku 1805 zaintabulowanej wraz z wszystkiemi odnoszącemi się do tej sumy pozycyami tabularnemi i tejże sumy nadciężarami wniósł, który to pozew uchwałą z dnia 10. grudnia 1862 l. 8701 do ustnej rozprawy z terminem na 17. marca 1863 zadekretowanym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie pana adwokata Blumenfelda i za-stępcą tego zaś pana adwokata Zywickiego niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszelkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 10. grudnia 1862.

G d i f t.

Mto. 53290. Com f. f. Lemberger Landes als Sandelege. gerichte wird hiemit fund gemadt, bag Leonhard Hoflich feine Firma : "L. Hoflich" fur eine Spezerei. Baarenhandlung am 4. Dezember 1862 protofollirt hat.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbes- als Sanbelsgerichtes.

Lemberg, am 11. Dezember 1862.

Cotift. (2172)Mro. 42733. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte merten bie Inhaber ber ber Gemeinde Rozdot gehörigen, angeblich in Berluft gerathenen ofigalizischen Rriegebarlebengobligazion lautend auf ben Diamen Judengemeinde in Rozdot Brzezauer nun Stryjer Kreises No 5828 deto 3. April 1798 ju 5% über 313 fr 36 rr aufgefordert, diese Obligazion binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, ober Die Befitrechte nachzuweisen, mibrigens nach Berlauf biefer Frift biefelbe fur null und nichtig und amortifirt erflart merden wird.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 19. November 1862.

Obwieszczenie. (2194)

Nr. 24440. Uchwalą z dnia 11. grudnia 1862 r. przyzwoliła rada gminy król. stoł. miasta Lwowa przyjąć dla m. zakładu sierót na czas zachodzącej potrzeby pomocnika nauczycielskiego z zasługą miesięczną 16 zł. w. a.

Ubiegający się o tę posadę winni wnieść podania swoje, opatrzone dowodami kwalifikacyi wymaganej, czyli uzdolnienia do udzielania nauki w przedmiotach dla szkół głównych przepisanych, do magistratu Lwowskiego najdalej do 25. stycznia 1863 r.

Od magistratu król. stoł. miasta Luowa.

Dnia 20. grudnia 1862.

Kundmachung. (2195)

Rro. 3999. In Bolechew und Złoczow merten am 1. Janner 1863 f. f. Telegraphen: Stagionen mit beichranttem Sagdienft eröffnet.

Bom f. f. Telegraphen . Inspettorate.

Lemberg, am 29. Dezember 1862.

E dift. (2188)

Rro. 3722. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Zaleszczyki wird bem atmefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Leiser Siebrzer auch Kirschner genannt, mittelft bes gegenmartigen Chiltes befannt gemacht, es haben wider benfelben Peter Medynski unterm 12. Dezember 1861 Babl 3824 eine Rlage wegen Bablung bee Betrages von 114 ft. 45 fr. off. M. überreicht, über welche jur fummartichen Berhandlung bie Tagfabrt auf ben 17. Februar 1863 bestimmt murbe.

Da der Aufenthalteort bee Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirfeamt ale Gericht in Zaleszczyk ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roffen ben bieroritgen gandes . Advotaten Berrn Brodacki jum Rurator ernannt, mit meldem biefe Rechtefache

nach den befiehenden Borfdriften burchgeführt merben wird.

Durch biefes Chift mird bemnach ber Belangte aufgeforbert, entweder gur rechten Beit felbft gu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anbern Cachwalter gu mablen und biefem f. f. Begirteamte ale Gericht anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftandenen Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. t. Bezirfsamte als Gericht.

Zaleszczyk, am 27. November 1862.

Relizitazions-Kundmachung. (2192)

Dr. 14315. Bur Wiederverpachtung ber Weg. und Brudenmauthftagion in Pasieczna auf Roften und Gefahr bee vertragebrudigen Bactere fur bie Beit vom Tage ber Bachtubernahme bie Enbe Oftober 1863 wird bei ber f. f. Finang Begirfe Direfgion in Stanislau am 12. Janner 1863 um 3 Uhr Bormittage bie öffentliche Religitagion abgehalten merben.

Bei biefer Mauthftagion wird die Wegmauth nach dem Tariffabe fur zwet Deilen und die Brudenmauth nach ber III. Sarifetlaffe

eingehoben.

Der Ausrufspreis besteht in bem jahrlichen Bachtichillinge von

12.458 fl. öferr. Bahr.

Un Nabium find 10% be Auerufepreifee beigubringen. -Schriftliche verfiegelte Offerten, verichen mit bem vorschriftemäßigen Batium fonnen bis 9 Uhr Fruh am 12. Janner 1863 beim Borftanbe ter f. f. Finang . Begirfe . Direfzion in Stanislau eingebracht werden.

Die naberen Ligitagionebebingniffe fonnen bieramte eingefeben

merben.

Bon ber f. f. Finang. Begirfe-Direfgion.

Stanislau, am 20. Dezember 1862.

Edykt. (2190)

Nr. 16245. C. k. Sad obwodowy w Stanisławowie z pobytu niewiadomego Henryka Ines niniejszym edyktem i przez ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Eminowicza z zastępstwem pana adwokata Dra. Maciejowskiego uwiadamia, iz w skutek prosby pp. Władysławy Julii Konstacyi trojga imion i Franciszki Ksawery Leokadyi lnes uchwałą tutejszą z dnia 25. sierpnia 1862 l. 9638 prawo zastawu na zabezpieczenie zapadłych i dalej zapaść mających rat czynszu dzierzawnego dobr Zabokruki na dziale majatkowym po Łukaszu i Teodorze Inesów, właściwie na zachodzących Henrykowi lnes z tego działu prawach zanotowane zostało.

Z c. k. Sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 15. grodnia 1862.

Edykt. (2179)

Nr. 8253. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu w celu przekazania przyznanego za nalezare do masy spadkowej ś. p. Józefa Rzeczyckiego dobra Bieniawa i Siemikowce w obwodzie Tarnopolskim, kapitalu indemnizacyjnego w kwotach 11191 złr. 25 kr. men. konw. i 7974 złr. 35 kr. mon. k. piniejszym edyktem wszystkich na tych dobrach hypotekowanych wierzycieli wzywa, ażeby albo ustnie przy komisyi sądowej, albo też pisemnie przez protokół podawczy zgloszenia swoje dokładnem wyrażeniem imienia i nazwiska,

tudzież zamieszkania zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, któren winien złożyć pełnomocnictwo, zaopatrzone we wszystkie prawne przymioty i legalizowane, podając dalej kwotę domaganej wierzytelności hypotecznej tak w kapitale jako też w procentach, o ile takowe równe z kapitałem prawo zastawu mają, naznaczając dalej pozycyc, z którą się zgłoszono, pod jaką w księdze publicznej się znajduje, a jeżeli zgłaszający po za obrębem tego c. k. sadu obwodowego zamieszkuje, dalej też i z wymienieniem znajdującego się tamze pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń sądowych, gdyż w razie przeciwnym przesłaneby zostały do zglaszającego się pocztą, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doreczone mu były, aż do dnia 4. marca 1863, tem pewniej wnieśli, o ile że w razie przeciwnym niezglaszającego się wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów naznaczyć mającym niestuchanoby, i nwazanoby tak, jak gdyby zezwolił na przekazanie wierzytelności swojej do kapitału wynagrodzenia w kwocie 11191 zlr. 25 kr. i 7974 zlr. 35 kr. m. k. według kolei na niego przypadającej, i straciłby nakoniec prawo czynienia zarzutów lub użycia innego prawnego środka przeciw postanowionej między zglaszającemi się wierzycielami w myśl S. 5. patentu z dnia 25. września 1850 ugodzie, jednakże tylko tedy, jeżeli wierzytelnośc wedle po-rządku hypotecznego do kapitalu wynagrodzenia przekazana, albo też podług S. 27. patentu cesarskiego z dnia 28. listopada 1858 przy gruncie i ziemi zabezpieczona została.

Tarnopol, dnia 17. grudnia 1862.

Konkurd-Kundmachung. (2)(2191)

Dro. 39599. Bu befeben ift : Gine proviforifde Kontrolore. fielle beim Ram. Wirthschafteamte in Solka in ter X. Diateniloffe even= tuell bei einem anderen Wirthschafteamte mit tem Gehalte jahrlicher 525 fl. oder 420 fl. oder 315 fl. mit Rebengenuffen und Raugione. pflicht, ober eine Amtefchreibereftelle mit jahrlich 262 fl. 50 fr. ober 210 fl. und Debengebühren.

Gefuche find insbesondere unter Rachweifung ber Kenntniffe im Domanen-, Raffa- und Rechnungemejen bei ber Finang-Begirte-Direi-

gion in Czernowitz binnen vier Wochen einzubringen.

Muf dieponible Beante wird, foferne fie die nothige Qualififazion befigen, vorzugemeife Rudficht genommen merden.

Bon ber f. t. Finang : Landes . Direfgion. Lemberg, den 16. Dezember 1862.

Kundmachung. (2182)

Mro. 3313. Bom Brzeganer f. f. Bezirteamte ale Gerichte wird befannt gegeben, daß bie ju Brz zany in ber Borftatt Miasteczko sub CN. 124-137 jelegene, tem Gerrn Michael Prawecki geborige, auf 12295 ft. 211/2 fr. oft. 2B. abgeschafte Reulifut gur hereinbringung der durch den herrn Anton Unger erflegten Gumme von 2000 ff. RM. oder 2100 ft. oft. 2B. f. Dt. G. am 23. Februar 1863 um 9 Uhr Wormittage ale britten Ligitazionetermine hiergerichte im Greingionemege wird veraugert merben.

Das Babium beträgt 614 ft. 77 fr. oft. IB.

Wenn fich fein Raufer um ben Schatungewerth fante, fo mirb biefe Realitat am obigen Termine auch unter bem Schagungepreife verfauft werben.

Die weiteren Ligitagione-Bebingungen, fo wie ber Grundbude. Auszug und ber Schagungeaft fonnen in ber hiergerichtlichen Regi-

ftratur eingesehen merten.

Sieon merten die Partheien, bann biejenigen Glaubiger, melde mittlermeile an die Gemahr gelangen follten, turch ben Rurator Beren Emanuel Mort verftandiget.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Bericht.

Brzeżany, am 30. November 1862.

(2193)Hopfenveraußerunge-Ligitagion.

Mro. 13277. Bur Beraußerung bes auf der Staate = Domaine Solotwina, Stanislau ower Rreifes, im Jahre 1862 gefechften Garten. hopfen von 15 Beniner 46 Pfund wird bei ber Stanislamoner f. f. Finang-Begirte Diretzion unter Unnahme bie Ausinfspreises von 96 ft. per Bentner bie Konfurrenzverhandlung ftatifinden, ju melder mit bem 10% Badium des gemachten Unbothes verfebene ichriftliche verfiegelte Offerten beim Borftande ber gebachten f. f. Begirtsbehörde bis jum 9. Janner 1863 feche Ilhr Abende eingebracht merden fonnen.

Die Ligitagione . Bedingniffe und tie Sopfenprobe tonnen bei ber ermabnten f. f. Finang-Begirte-Direffion eingeschen merten.

Von ter f. f. Finang-Begirfe Diretgion. Stanislau, am 19. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 13277. Dla przedaży ogrodowego w rządowej domenie Solotwina, Stanislawowskiego obwodu, w roku 1862 zebranemo chmielu w ilości 15 cetnarów 46ciu funtów odbędzie się przy c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie publiczna licytacya z cena wywołania 96 zł. w. a. od każdego cetnara. Pisemne w 10% wadyum ofiarowanej ceny opatrzone, opieczętowane oferty moga być wniesione do naczelnika pomienionej c. k. powiatowej wladzy najdalej do dnia 9. stycznia 1863 roku 6ej godziny wieczorem.

Warunki licytacyjne niemniej próbki chmielu mogą być przejrzane przy pomienionej c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. W Stanisławowie, dnia 19. grudnia 1862.

Nr. 20186. Celem udzielenia stypendyum fundacyi ś. p. dr. Karola Linger rocznych 200 zł. w. a. wynoszącego i przeznaczonego dla jednego usznia medycyny na wszechnicy Wiedeńskiej, lub w braku godnego kompetenta dla dwóch uczniów chirurgii po 100 zł. w. a. rocznie dla każdego z nich na cały czas naukowy, rozpisuje się konkurs z terminem do 1. lutego 1863 r.

Ubiegający się o to stypendyum winien podanie swoje zaopatrzone metryka chrztu, świadectwem ubóstwa, atestatami szkolnemi i poświadczeniem lekarskiem względem odbytej ospy szczepionej wnieść do magistratu tutejszego i wykazać w podaniu, iż jest synem albo radcy magistratu albo członka rady miejskiej lub obywatela miasta Lwowa albo przynajmniej mieszkańca tutejszego.

Otrzymujący stypendyum obowiązany będzie po skończonych studyach we Lwowie osiąść i tu praktykując, przez lat trzy w szpitalu sióstr mitosierdzia bezpłatnie ordynować.

Od magistratu król. stołecznego miasta. Lwów, dnia 18. gradnia 1862.

Lizitazione = Kundmachung. (2185)

Bon Ceite ber f. f. Genie-Diretzion in Lemberg Mro. 3884. wird mit Beziebung auf Die Berlauibarungen vom 2. Juni, 31. Juli und 2. Oltober 1862 hiemit fundgemacht, daß, nachdem bei ber am 7. Juli, 25. Auguft und 5. November 1862 abgehaltenen Berhandlung wegen Beraugerung bes Berpflege. Ctabliffemente ju Przemysl gegenüber tem Bahnhofe tein gunftiger Unboth geftellt murbe, Dienftag ten 3. Februar 1863 eine neuerliche Berhandlung unter benfelben Betingungen in ber Genie-Filialkanglei gu Przemysl abgehalten merben wirb.

Lemberg, am 20. Dezember 1862.

Lizitazione-Kundmachung. (2186)

Mro. 3884. Bon ber f. f. Genie . Direfgion in Lemberg mird mit Begiehung auf bie Rundmachungen vom 10. April und 26. Junt 1862 hiemtt funtgemacht, tag, nachtem bie am 2. Juni und 17. Juli 1862 abgehaltene Berhandlung megen Beraußerung bes Glembokner Berpflege : Ctabliffemente ohne Erfolg blieb, indem fein Rauf. Unboth gefiellt murbe, Donnerstag ben 5. Februar 1863 unter ben. felten Bedingungen beim Jaroslauer Stagione-Rommando eine zweite Berhandlung abgehalten werden wird.

Lemberg, am 20. Tezember 1862.

Edykt. (2178)

Nr. 7774. C. k. sad obwodowy w Tarnopola wzywa posia-dacza wekslu pod datą Dolzanka dnia 20. sierpnia 1862 na zł. 1300 w. a. na rzecz własną wystawionego, w szcściu miesięcach od dnia wystawienia płatnego i przez pana Stanislawa Chojeckiego zaakceptowanego, azeby w przeciagu dni 45 od trzeciego egłoszenia tego edyktu w urzędowej części Gazety Lwowskiej, sądowi tem pewniej przedłożył, o ile że w razie przeciwnym na powtórne zadanie pana Adama Cybulskiego weksel ten jako nieważny i umorzony uzna-

Tarnopol, dnia 26. listopada 1862.

Obwieszczenie. (2183)

Nr. 4250. Błąkająca się klacz zeszłej jesieni w Obertynie przytrzymana, zostala przez publiczną licytacye sprzedana.

Właściciel tejze wzywa się, ażeby zaopatrzony w prawne dowody własności do roku tutaj się zlosił, inaczej z osiągnięta ceną sprzedaży w myśl §. 392 ustawy cyw. postąpi się.

C. k. urząd powiatowy.

Obertyn, dnia 18. grudnia 1862.

Edy lit. (2180)

Nr. 15649. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na mocy rekwizycyi c. k. sadu powiatowego w Nadwornie z dnia 28. lutego 1861 l. 2445 na zaspokojenie pretensyi masy spadkowej Ferdynanda Ruebenbauera przeciw Henrykowi Dewiczowi w sumie 1631 złr. z odsetkami 4% od 19. lutego 1851 rachować się mającemi i kosztami egzekucyi w ilości 8 złr. 18 kr. m. k. i 51 złr. 731/2 c. w. a. egzekucyjna licytacya realności pod NK. 622/4 w Stanisławowie stojącej p. Teofili Jaworowskiej własnej w ksiegach gruntowych miasta Stanisławowa dom. 1. pag. 62. wpisanej dnia 3. lutego 1863 o godzinie 10tej z rana w tutejszym sadzie tym sposobem przedsięwzietą będzie, ze realność ta i za cenę nizej wartości szacunkowej t. j. sumę 1962 zł. 263/4 c. w. a. sprzedaną będzie.

Jako wadyum kazden licytant kwote 80 zł. w. a. złożyć ma. Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg

tabularny rzeczonej realności w sądzie przejrzeć wolno.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 10. grudnia 1862.

Cobift.

(2177)Mro. 9270. Dom f. f. Samborer Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag bie exclutive Beraußerung ber im Laftenstande ber Realitaten Mro. 26 und 246 in Stryj St. haftenben Summe, von 8000 fl. R.M. fammt 20jahrigen Pachtrechte nach ben fruheren 3. 3.

3233 - 1862 festgefesten Bedingungen blos mit Abanberung ber Bedingung ad III. rabin, bag bie Beraußerung hiergerichts in einem eingigen Termine, b. i. am 20. Februar 1863 Bormittags um 10 Uhr auch unter dem Mominalwerthe zur Befriedigung ber burch Dawid Maneles miter Hersch Leib Beer erfiegten Wechselsumme pr. 500 ft. RM. f. M. G. abgehalten merben wird.

Sievon werden die befannten Glaubiger ju eigenen Sanden, Diejenigen jedoch, teren Wohnort unbefaunt, ober benen, welchen biefer Bejdreib aus mas immer für einem Grunte nicht jugeftellt werten fonnte, oter welche nach tem 3. April 1862 in bie Ctabttafel gelangen wurden, burch den hiemit bestellten Kurator Advokaten Dr. Grogorowicz und Edifte, ferner ber Erefugioneführer David Maneles ber Gegentheil als Hersch Leib Beer jum 10jahrigen schweren Rerfer verurtheilt, durch ben biemit bestellten Rurator frn. Abvofaten Dr. Natkis und Malke Beer und eigentlich beren Rinder und Erben, Chaim, Mates und Berisch Beer burch beren 3. 3. 1689 - 1862 ausgewiesenen Bormund Lowe Eigenmacht in Stryj, endlich bie Ctadtgemeinte Drohobyez und die übrigen in bem Gefuche benannten befannten Pfant. gläubiger verständiget.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, ten 26. November 1862.

Ronfurs.

Pro. 1106. Bur Befegung ber Dolinaer Wafferrohrenmeifters. ftelle mit einer jahrlichen Bestallung von 157 ft. 50 fr. oft. 28., einem Naturalquartiere, und in Ermanglung deffelben einem Relutum von 52 fl. 50 fr. oft. Bahr. wird hiemit ber Ronfurs bie Ende Februar

1863 ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Poften haben unter Radweifung ihrer Befähigung hiezu, und allenfalls, wenn fie bem f. f. Militardienfte Genuge geleistet baben, fid mit ben glaubwurdigen Dofumenten, namente lich bezüglich ihrer Moralität, in ter jum Konkurse bestimmten Beitfrist hieramts auszuweisen, wobei bemertt wird, daß Jene den Borjug erhalten, welche fich über tednische Renntnife legitimiren fonnen. Bom Ctattgemeindeamte.

Dolina, am 20. Dezember 1862.

Lizitazions = Ankündigung.

Mro. 1682. Das f. f. Bezirksamt als Gericht Nedworna macht hiemit öffentlich fund, daß bei bemfelben am 22. Janner und 26. Fe-bruar 1863 jedesmal um 10 Uhr Fruh im Grunde Requinzion des Stanislauer Kreiegerichtes vom 13. Auguft 1862 3. 10890 jur Bereinbringung der durch Mariem Korz gegen Jacob Preiss erfiegten Wechselforderung pr. 577 fl. 50 fr. oft. B. f. R. G. die erefutive Feilbiethung ber bem Jacob Preiss unter CN. 90 in Nadworna gehös rigen Realität vorgenommen werben wirb.

Die mefentlichften Bedingungen find folgende:

1) Den Ausrufepreis bildet der gerichtlich erhobene Schabunge. werth pr. 2070 fl. oft. Wahr, und unter diefem wird die Realitat an ben zwei Terminen nicht hintangegeben werben.

2) Jeber Raufluftige mit Ausnahme ber Mariem Korz hat 207 ft. öft. 28. als Badium zu erlegen, welche ibm nach beendigter Feilbiethung entweder in den Erftehungspreis merden eingerechnet, ober juruckgestellt werben.

3) Der Erfteber wird gehalten fein, binnen 30 Tagen nach ber Bustellung des die Ligitagion bestätigenden Bescheides die Salfte des Kaufschillinge an Mariem Korz auszuzahlen, oder gerichtlich zu hinterlegen, die andere Salfte einstweilen auf der Realitat felbst ficbergustellen und fodann 14 Tage nach Bustellung ber Bahlungetabelle an

die Glaubiger auszugahlen oder gerichtlich ju hinterlegen.

4) Falls aber derfelbe auch nur eine einzige Bestimmung ber gegenwärtigen Betingniffe nicht punttlich zuhalten murbe, fo mirb diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizita. gionetermine und unter bem von ihm früher gemachten Beftothe offentlich verkauft werden, und ter wortbrüchige Kaufer annoch verbunben fein fur jeben Abgang im Kaufpreife, fur alle Roften und Scha-ben nicht nur vom erlegten Angelbe, fondern auch von feinem übrigen Bermögen Erfat ju leiften. Das erlegte Angeld wird, felbft wenn fein Albgang am Raufpreise erfteben, ja auch wenn ein hoherer Raufpreis erzielt werden follte, ben Realitatseigenthumern gufallen.

5) Die vom Raufe biefer Realitat entfallende Uebertragungegebuhr übernimmt ber Erfieber aus Gigenem im Bangen gu ent-

richten.

6) Fur ben Fall, ale fur biefe Realitat bei ben beiden Termi. nen der Chabungeweith nicht gebothen werden murbe, werden alle Glaubiger im Ginne des S. 148 G. D. auf den 5. Marg 1863 jur Abgabe ihrer Erklarung und Fefifebung leichterer Bedingniffe mit bem Beifage vorgeladen, daß bie Ausbleibenden jur Dehrheit der Stimmen ber Ericheinenden gezahlt merben murben.

Die Ligitagionebedingungen im Gangen, fo wie ber Schagunge. aft und der Grundbuchsauszug tonnen jederzeit in der hiergerichtlichen

Registratur eingefehen werben.

Schriftlich murbe allen jenen Glaubigern, welche erft fpater an die Gemahr gelangen follten, und jenen, benen biefe Berftandigung aus welch' immer Grunde nicht jugeftellt merben fonnte, ber Nadwornaer Infage Simson Hirsch jum Rurator bestellt, und diefelben merben aufgefordert ihre Rechte entweber perfonlich oder durch biefen Rurator ju mahren, anfonst fie bie etwaigen Rachtheile fich felbst gufdreiben mußten.

Nadworna, am 19. Dezember 1862.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. grudnia 1862.

Kochmański Grzegorz, były justycyaryusz, 69 l m., na suchoty.
Łukasiewicz Józefa, małżonka komisarza, 56 l. m., dto.
Balk Szarlota, wdowa po fabrykancie, 75 l. m., ze starości. Textor Dawid, pens. major, 82 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Nadler Franciszka, wdowa po urzędniku, 82 l. m., na sparaliżowanie.
Łatusińka Marya, żona krawca, 50 l. m., na sparaliżowanie.
Witkowska Tacyana, żona kramarza, 50 l. m., na zapalenie błony brzuchowej.
Miško Szymon, student, 13 l. m., na konsumcyę.
Stupnicka Marya, dziécię doktora, 2 l. m., na anginę.
Stupnicki Jan, wyrobnik, 35 l. m., na zapalenie płuc.
Schutner Jan, dto. 42 l. m., na suchoty. Schutner Jan, dto. 42 l. m., na suchoty.
Luczek Marya, wyrobnica, 48 l. m., dto.
Hartmann Elżbieta, dto. 35 l. m., na zapalenie płuc.
Piotrowska Marya, dto. 48 l. m., na suchoty.
Dachrowicz Gabriel, wyrobnik, 39 l. m., na niemoc.
Kołodkiewicz Józef, wyrobnik, 68 l. m., na rozdęcie płuc.
Czajkowska Marya, wyrobnica, 36 l. m., na wodna puchlinę.
Kowalski Marcin, wyrobnik, 97 l. m., ze starości.
Koczej Ewa, wyrobnica, 64 l. m., na suchoty.
Hammerling Petronela, wyrobnica, 17 l. m., na uduszenie.
Olszewski Józef, zarobnik, 8 l m., dto.

Marek N., dziecię ślusarza, 10 l. m., na kurcze. Wiszniowski Stanisław, dziecię wyrobnika 3½ r. m., na wodną puchline. Longanka Marya. dto. 3/12 r. m., na koklusz. Durytajło Tomasz, dziecię wyrobnika, 6 dni m., z braku sił żywotnych. Romanowska Paulina,  $\frac{6}{12}$  r. m , na kurcze.  $\frac{21}{3}$  r. m , na koklusz. dto. Zubrzycki Aleksander, dto. Marcinek Jedrzej, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> r m., na kurcze. 2 l. m., na wodna puchlinę. dto. Zmurko Michał, Lewicki Józef, dto.  $2^{3}/_{12}$  r. m., na suchoty.  $1^{1}/_{2}$  r. m., na angine dto. Karpiński Władysław, dto. 7 dni m., z braku sił żywotnych. Gebazyńska Karolina, dto. Sadny Marya, Koszulińska Marya, 7/12 r. m., na wodna puchline.
 3 l. m., na zapalenie płuc. dto. dto. Guttmann Chaim, wyrobnik, 60 l. m., na zapalenie wnętrzności. Werner Feige, wyrobnica, 36 l. m., na suchoty. Korpus Chaje Sara, wyrobnica, 90 l. m, ze starości. Fischer Srul, wyrobnik, 68 l. m, na zapalenie płuc. Bach Wolf, dto. 65 l. m., dto. Stikler Rachel, żona rzeźnika, 66 l. m., na wodną puchlinę. Stadt'er Reise, żona machlerza, 68 l. m., ze starości. Broller Frimet, żona sługi szkolnego, 60 l. m., na nerwowa goraczkę. Reiss Chaje, dziecię służącego,  $\frac{7}{12}$  r. m., na kurcze. Karpel Chaje, dziecię piwnicznego,  $\frac{11}{12}$  r. m., na gangrynę. Roman Izrael, ubogi, 70 l. m., na zapałenie pluc. Schulz Beile, dziście wyrobnika, 1 r m., na suchoty.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

## Das Spiel à 3 Gulden,

mobet noch 50 fr. für Stempel, jur

# Biehungser Credit-Lose

am 2. Janner 1863,

womit man allein gewinnen fann:

### A. 250,000, 40,000, 20,000 cc.,

nach gesehlicher Borfchrift ausgefertigt, ift ju haben bei Gefertigtem.

Bei biefer Gelegenheit erlaubt fich ber Gefertigte feine P. T. Runden aufmertfam ju machen, daß, zufolge Gefetes doto. 7. Dovem: ber 1862, die Ausgabe von Promeffen gestattet, wenn biefelben mit einem 50 Rreuger = Stempel verfeben, der Text den Borfdriften ent. fpridt, und ben gangen Bortlaut des Gefebes gur Renntnig und Darnachachtung bes Bublifume enthalt; im entgegengefesten Falle ift fo. wohl ber Berkaufer ale ber Raufer frafbar, und fann auch sodann, umsomehr, ba ber Sag ber Biehung erft am 2. Janner 1863, ber allfällige Gewinn von dem Raufer nicht gefordert werden.

Der Gefertigte hat nun obempfohlene Promessenscheine gang und gar bem Gefete entsprechend angefertigt, welche gar teinem Unflande unterliegen, und ladet jum Untaufe ein. - Dafelbft find auch

### To Original-Credit-Lose

genau nach dem Tagesfurfe ju haben.

### Joh. C. Sothen in Wien,

großhändler und Wechsler, Stadt, am hof 420.

Bei geneigten auswärtigen Auftragen wird um gefällige frankirte Ginfendung bes Geldbetrages, und um Beifchliegung von 30 Difr. für Bufendung ber Biehungelifte feinerzeit erfucht.

Gefdaftefreunde, welche fich mit dem Berfchleiße befaffen, erhal-ten 10% Provifion. Derlet Promeffen find mit der Unterfchrift bes otigen Großhandlungshauses verfeben zu haben bei Geren

(2163-5)

Franz Schubuth in Lemberg.

Die feit langer als 75 Jahren befiehende Camenhandlung von E. C. Conr. Wrede in Braunschweig empfiehlt sich ben verehrlichen Sandelegartnern, Detonomen und Gartenfreunden zur geneigten Abnahme aller gangbaren Sorten ihrer unter eigener Leitung bes Inhabers, im größten Umfange gezogenen Gemuse-, Felb-, Grae-, Holz- und Blumensamtreien und leiftet für die Echtheit und Reinfraft ber Camen die vollftandigfte Garantie. Comohl große mie tleine Quftrage werben mit g öfter Corgfalt punktlich ausgeführt, und fichen auf portofreie Unfragen für Miedervertäufer en gros Ra-taloge, für Konfumetten en detail Berzeichniffe gratis zu Diensten. Gang besonders erlaubt sich bie obige Sandlung die Berren Buder-Fabritanten noch auf ihren echten gang weißen Buckerrubenfamen mit fleinem Ropfe und feinem Blatterwuchse aufmerkfam gu machen; als Mittheilhaber einer Rüben-Bucker-Fabrik hat fie besondern Werth darauf gelegt, eine möglichst juckerreiche Rube ju erzielen und haben bie Erfolge der eigenen Fabrifazion bie vorzüglichften Refultate gelies fert. Die Atgabe bes Camens geschicht zu ben billigften Breifen.

Die Berren Inhaber von Cichorien = Sabriten unterläßt fie nicht auf ihren felbfigezogenen echten, langen, glatten Cichorien = Samen, welcher ebenfolls ju ten billigften Breifen abgegeben wird, aufmeitfam ju machen.

Mit hoher f. f. Statthalterei . Bewilligung ddto. Grag am 31. Juli 1862 3. 13117 und Indorfat des lobl. hiefigen Magiftrats vom 17. August 1862 3. 16857, werden hiermit der Deffentlichkeit übergeben:

F. Köller's Blutreinigungs=Conferve und Blutreinigungs=Thee.

Diefe beiten Mittel find burch eine 30jahrige Erfahrung erprobt, fle mirten gelind auflofend und find in allen Rrantheiten angezeigt, benen Gafte · Bertorbenheit ju Grunde liegt; fie entfernen nicht nur jene schädlichen Stoffe, bie auf ben Organismus nachtheilis gen Ginflug haben, ale: Galle, Coleim, Caure 2c., bevor fie noch in die Blutmaffe aufgenommen werden, burch die erften Wege (aus ben Gebarmen), fondern fdeiden folde, wenn fie auch wirklich fcon mit der Caftemaffe vermengt find, langfam und gründlich aus tem Blute aus, wodurch fie gu den ficherfien und beften Beilmitteln bei ben verfdiedenften Rrantheiten werden, deren Ramhaftmachung in ber gedruckten Gebrauche. Unmeisung ju erseben ift.

In Gras find diese Mittel gegenwärtig echt nur zu befommen bei herrn Josef Purgleitner, Apothefer "jum hiriden" in ber Sporgaffe, bei herrn Johann Eichler, Apothefer "jum guten

Birten" in der Glifabethitrage.

Ueberdies fonnen Bestellungen angemeldet werden in der Alpacca-Silberwaaren - Fabriks - Niederlage von 28. Bachmann und Ch. Schack, hauptwachplat Rochet'iches haus Dir. 354, fowie beim Ergenger, Grag, Lendplat Dir. 470 bei welchen beiden letteren auch bie leeren Flaschen gegen 4 fr. Bergutung jurudgenommen werben. Breis pr. Flasche Conferve . . 1 fl. 50 fr. oft. 23.

Paquet Thee (groß) . 1 fl. 30 fr.

Jeder Flasche Conferve sowie jedem Paquet Thee wird eine

gedruckte Gebrauche-Anweisung gratis beigegeben.

Auswärtige Depots: In Lemberg bei herrn Carl Schubuth, Rrafauer Gaffe Mr. 150, - Bruck a/M. bei herrn Upothefer Wittmann, - Pest bei herrn v. Torok, - Prag bei B. (2108-4)Fragner (Rleinseite).

Sprzedaż Owiec.

Następująca liczba owiec z Radłowskiej owczarni pochodzących, składających się:

6 sztuk baranów,

z 175 matek,

z 80 roczaych wiośniannych } jagniąt, 97 Z 47

jest z wolnej reki do sprzedania.

Bliższe wiadomości udziela pan Edward Klug w Krakowie, lub też inspekcya gospodarcza w Besku, cyrkuł Sanocki, poczta Zarszyn. (2176-3)

### S. FREEDWANN,

Schneidermeiner aus Avien,

bermal in Len berg fabil, bechrt fich bem P. T. Publitum anzuzei: gen, tag er eine große Huemahl von in= und auelandischen Danner-Rleiterstoffen vorräthig bat. Much find fertige Manner = Rleiber gu den billigften Preifen gu befommen. Da ber Beferti, te feine Baare birefte aus ben Fatrifen bezieht, fo ift er auch im Stante felbe ju ten billigften Preifen ju veräußern.

NB. Da ber Winter feinem Ende naht, und Gefertigter einen großen Borrath von fertigen Binterroden und Sofen bat, fo ift er entschloffen um die allerbilligften Preife, und manche Gegenstände fogar unter dem Preife bald möglichft zu verfaufen. (2120-5)